# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Poniedziałek

(Nro. 85.)

21. Lipca 1828.

#### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesiąc. | Czas |                                                          | Barometr<br>M.  Paryskiey Wiedeń-<br>skiey                        |                                                | Wilgo-<br>cio-<br>mierz,<br>Saus-<br>sura, | Ombrometr<br>M.<br>Paryskiey. | Wistr.             |        | Stan nieba.                                             |  |
|------------------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------|--|
| 17. Lipca.             | W. ① | 26,903<br>26,963<br>27,044<br>27,085<br>27,119<br>27,186 | 27 7 9,<br>27 8 6,<br>27 9 6,<br>27 10 0,<br>27 10 5,<br>27 11 3. | +11,<br>+12,5<br>+11,3<br>+11,<br>+16,<br>+10, | 99,<br>88,<br>96,<br>94,<br>67,<br>95,     | 0,364<br>0,000                | Zachod.<br>Žachod. | sredni | chmu <b>rno 3.</b> ———————————————————————————————————— |  |

#### Przyiechali do

Dnia 16. Lipca: Andrew, ces. Ross, dymissyionowany Major, w Wiednia. - Wolanterski Alczander, ces. Ross. dymissyionowany Podporucznik, z tamtąd. — Edelsfeld Franciszek, c. k. Taxator, s Zary. — Goliszewski, c. k. Botmistrs, s Zólkwi. — Gosiewska Helcna, z Brzeżan. — Hrabina Romar-nicka Krystyna, ze Złoczowa. — Kapliński Franciszek, s Polski. — Luger Antoni, ze Złoczowa. — Mysłowski Franciszek, s tamtąd. — Muller Antoni, c. k. Pisarz urzędowy, z Rołomyi. — Pleszczyński Stanisław, s Zołkwi.

Dnis 17. Lipca: Haviland Robert, brol. Angielski Coniec, s Anglii. - Sulibowski Jozef, c. k. Professor, a Praemysia. — Bocheński Francis ek, z Tarnopola. — Berezowski Aug., a Lubienia. — Jor-

dan Michal, s Brzeżan. - Leczkowski Bom., s Wadowie.

#### Wyiechali se Lwowa.

Dnia 16. Lipca: Andrew, ces. Boss. dymissyionowany Major, do Rossyi. — Wolanterski Alex., ccs. Ross. dymissyinowany Podporucznik. tamże. — Hrabia Bakowski Ferdynand, do Stanisławowa. — Noumann, c. k. Pułkownik, do Stryis. — Chamice Edward, do Żołkwi. — Chamcewa, tamże. — Cieńaki Mikołay, do Wybranówki. — Hrabia Dziedussychi Seweryn, do Złoczowa. — Hrabia Fredro Julian, do Rudek. — Fischer, c. k. Choraży, do Węgier. — Listowski Józef, do Złoczowa. — Matkowski Stanisław, do Tarnopola. — Lewicki Józef, do Przemyśla. — Massoch, Doktor medycyny, do Złoczowa. — Nowosielecki Felix, do Przemyśla. — Pomorski Stanisław, do Rossyi. — Padlewski Józef, do Brzeżan. — Przyiemski Xawery, do Złoczowa. — Szydłowski Adam, zo Polski. — Szumlańska Anna, do Dawidowa. — Tarnowiccki Marcel, do Stanisławowa. — Uruski Jan, do Złoczowa. — Wronowski Wingenty do Przemyślz. — Wronowska Ludwika, do Żołkwi. — Wiszniewski, do Siedlisk. — Winnicki Paweł, do Złoczowa. — Hrabia Zborowski Hieronym, do Lubienia.

Dnia 17. Lipca: Haviland Robert, król. Angielski Gonice, do Jass. — Sulikowski Józef, c. k.

Dnia 17. Lipca: Haviland Robert, król. Angielski Gonice, do Jass. — Sulikowski Józef, c. k. Professor, do Polski. — Hrabia Bukowski Marcin, do Rossyi. — JX. Arvay Paweł, do Wegier. — Czerminski Kaźmierz, do Lipy. — Goliszewski, c. k. Rotmistrz, do Żołkwi. — Osmolski Kajetan, tamże. — Piatkowski, tamże. — Piasecka Maryia, do Przemyśla. — Malczewski Onufry, do Lubienia. — Pleteczyński Stanistaw, do Błożenska. — Pakoszewska Katarzyna, do Brzeżan. — Baron Trenk, c. k. Jenerał Major, do Sambora. — Urbański Marcin, do Sanoka. — Thullie Wincenty, do Dawidowa. —

Zaigezkowski Jan, do Stanisławowa.

#### e d e n

Dnia 10. Lipca: Sredn. cona. pCtu. w M. H. Obligacyie długu Stanu 5 ) 93 11/16 ) 18 7fIo Pożyczka do wygrania przez losy s r. 1820 sa 100 ZR. - - - - - -151 1/4

Posycaka do wygrania przes losy ź r. 1821 sa 100 ZB. 122 1/3 Obligacyie Wiedeńskie bankowe (21/2) 45 1/2 detto 1 35 2/5 Obligacyie powsz. i Wegerskiey Hamery nadworney . . . . . (9 1/2) 45 1/4 Obligacyie dawn, dlugu Lombardsk. (21/2) 407/10

|                                 | (Skarbow.)(Domest.)<br>(M. H.) (M. H.) |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Obiigacyie Stanow Austr. po- (3 | )                                      |
| wyżey i niżey Ensy, Czech, (2   | 1/2)                                   |
| Morawii, Szlaska , Styryi, (2   | 154) — —                               |
| Karyntyi, Karniel i Gory- (2    | ) 36 —                                 |
| evi . (1                        | 3/4)                                   |
| Akcyie bankowe iedna po         | 1082 W M. H.                           |
| Akcyie bankowe iedna po         | 1082 W M. H.                           |

| Dnia 17. Lipca: Sredn. cens.                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| pCnt. w M. H.                                                                  |
| Obligacyie długu Stanu 5 93 11/16                                              |
| datta (7 ) 187/16                                                              |
| Obligacyje do wygrania przez losy i (5 ) 95 9/16                               |
| obligacyje skarbowe Stanow Tyrol- (4 1/2) -                                    |
| akich - (4)                                                                    |
| (3 1/4)                                                                        |
| Pożycz. do wygr. p. losy z r. 1820 za 100 ZR. 151                              |
| detto = r. 1821 122 1/2                                                        |
| Obligacyie Wiedeńskie bankowe - (2 1/2 ) 45 5/8                                |
| detto detto (2 ) 36 1/2                                                        |
| Obligacyie pożyczków we Florencyi, (2 1/2 ) 45 3/8                             |
| Genui, Niemczech i Szwaycaryi (21/4) —                                         |
| peciagnionych (Sharbow.)(Pomest.)                                              |
| (M H.) (M. R.)                                                                 |
|                                                                                |
| Obligacyie Stanów Austr. po- (3 ) — wyżey i niżcy Ensy, Czech, (2 1/2) 441/6 — |
| Morawii, Szlaska, Styryi (2 1/4)                                               |
| Haryntyi, Krain i Gorycyi (2 ) 361/10 -                                        |
| (1 3/4) —                                                                      |
| Akcyie bankowe, iedna po 1080 3/5 w M. H.                                      |
| Dukat Hol, 6 1/2 pCt, Agio.                                                    |

#### Spis osób we Lwowie zmarłych:

Dnia 3. Czerwca. Chrześciianie:

Jan Tracz, wyrobnik, 45 l. m., na pleure. Macicy Kiwiński, odzwierny, 60 l. m., na such. pł. Dnia 4. Czerwca.

Jozef Barocha, c. k. Rejestrant fishalny, 54 l. m., na suen. plu.

Dominik Pawłuk, wyrobnik, 48 l. m., umierający przyniesiony.

Barbara Bocheńkiewiczowa, służąca, 21 l. m., na suchoty płucowe.

Franciszka Szołwicka, uboga, 14 l. m., na puchl w. Wawrzyniec Franz, wyrobnik, 33 l. m., umierający przyniesiony.

Leopold Bolapka, 26 l. m , nagle umark.
Dria 5. Czerwca.

Chrześciianie:
Michał Cetnerski, mularz ,45 l. m., na paraliż krtani.
Żydzi:

Chaje Rappaport, właściciełka domu, 49 l. m., na gor, nerw.

Dnia 6. Cerwca. Chrześciianie:

Aloysia Binowra, služaca, 15 f. m., na szkarlatynę. Franciszek Regentowski, żebrak, 70 l. m., ze star. Anna Rodecka, służąca. 30 l. m., na such. pluc. Żydzi:

Chan Halmes, abogicy wdowy syn Jozef, 12 l. m., na gor. nerw.

Israel Charatan, ubogi, 66 l. m., na puch. wod. Dnia 7. Czerwca.

Chrześciianie: \
Jakob Bryciński, krawczyk, 18 l. m., na such. plu.

Fedko Iwankow, haprat z pułku piech. Barona Bianchi, 37 l. m., na puchl. w.

Jozef Schipper, puszkarz, 24 l. m., na such. pluc. Jozef uro. Schloissnigg, kadet z pułku piech. Barona Watleta, 22 l. m., na such. plu.

Szczepan Kaleman, poduaprał z pułku piech. Barona Mariassy, 35 l. m., na konsumcyją.

Franciszek Piquet, wychowaniec w szkole żolnierskiey Galicyiskiey, 15 l. m., na such. płuc.

Jan N. N., 30 l. m., utonał.

Nazar Kalmuk, nbogi, 20 l. m., na such. pluc. Marcin Siemienicha, kamieniarczyk, 42 l. m., nagle umarł.

Lukasz Huczkowski, c. b. Bejestrant Tabuli krajowey, 79 l. m., na zaiątrzenie pęcherza moczow. Fryderyk Kornhart, krawiec, 73 l. m., na konsum.

#### Doniesienia urzędowne.

U w i a d o m i e n i e.

C. K. Urząd budowniczy woyskowy Wadowicki, zawiadamia ninieyszem w skutek rozporządzenia c. k. wysokiego Urzędu budowniczego i fortyfikacyi, datowanego w Wiedniu d. 19. Czerwca 1828 do liczby 2176, iż na materyały budowlane i inne rzeczy potrzebne do proiektowaney budowy szpitała woyskowego w Wadowicach, przedsięwzięta będzie w d. 4. i 5. Sierpnia r. b. w Kancelaryi Urządu budowniczego licytacya, a mianowicie na dostawe:

Materysłów mularskich:

Kamienia łupanego sażni kub. 700. Cegły sztuk 1400000, 12" długie 6" szer,

2 3/4 grubej.

Wapna niegaszonego wypalonego z hamienia wapienuego Inwaldzkiego i Targanieczerskiego, korcy 7000.

Piasku ze Shawy sażni kub. 400. Materyałów ciesielskich:

Kloców drzewa tramowego, miękkiego, długości 4 sa. 2 st., w końcu cieńszym 13 do 14 cali, sztuk 1000.

Kloców drzewa miękkiego po 9 sążni, 4 stóp długości, w końcu cieńszym grubości 10 do 11 cali, sztok 6.

Kloców drzewa miękkiego długości 7 sążni, w końcu cieńszym grubości 10 do 11 cali, sztuk 100.

kloców drzewa miękkiego dług. są. 6, w końcu cieńszym cali 9 do 10 grubości, sztuk 700.

Desek z drzewa miekkiego z oprawnemi kantami, każda 12 cali szer. 1 1/2 cala grob. i 2 sąż. dług., sztuk 2000.

Desek z drzewa miękkiego z oprewnemi kantami, każda cali 12 szer. 1 1/2 cala grub. i 3 sąż. 2 st. dług., sztuk 1800.

Desek z drzewa miękkiego z oprawnemi kantami, każda 12 cali szer. 1 1j2 cala grub. 2 dług., sztuk 400. Goutow kup 3000. Let rzniętych 3° długich, sztuk 3000. Gontalow 6 funt, sztuk 400000. Goździ do łat 15 funt. sztuk 30000. Gozdzi do łat 18funt. sztuk 40000.

#### Materyałów kowalskich:

Zelaza na ankry do muru i sufitów w 2 1/2" szerokich a 4" grubych szynach, funtów

Zelaza na ankry do muru w 2 1/2" szer. a 43|4 linii grub. szynach, funt. 4000.

Zelaza na ankry do tramów w 211 szer. a 3 linii grub. szynach, funt. 3000.

#### Robota kamieniarska i materyaly.

stop czwor. Płyt do odsady o cal. z felcem grubo obrobionych z twardego kamienia ciosowego 2254

Plyt do odsady 7 cal. detto 1084 Kamieni czworobocznych na wszystkie strony obrobionych, stop kub. 433

Stopni do wschodow 5116 cal. z powełkiem i kostka z tward. kamienia,

476 kurrent stopy Stopni do wschodów, maiacych powierzchni 6/14 cal. kurrent st. 1075

Cembrzyny do kanału 819 cal. kurrent

Nóżek do pieców dwie stopy w czworoboku i 4 cale grub., sztuk

Sztag kamiennych 6/14 cal. do wschodów kur. stopy

Oprawa do okien 617 cal. wegarów, fensterbanków i storców, kurrent

Oprawa do drzwi 819 cal. wegarów, storców i solbanków, kur. st.

Płyt mocnych gzymsowych 2cal., czw. 463 stop Słapów do drzwi kominowych 617 cal. B53

kur. stop Kamieni do pokrycia kanału 4 calow.

czwor. stop 207 Kamieni do pokrycia słupów ogrodow.

4 cal. czw. stóp 110 płyt bruk. 3 cal. czw. stop 4969

Pomienione materyały muszą być naylepszego gatunku, szczególniey cegły dobrey formy i dobrze palone, wapno z mieyso wynaiętych, a robota kamieniarska z twardego cioso-Wego kamienia.

Przy wypuszczeniu robot kamieniarskich nie iest sam professyonista, takowy zaraz przy licytacyi musi wymienić maystra, któremu ropowinien ze swoiey zdolności. Dla dopełnienia tego warunku potrzebny iest zakład osobny 300 ZR. M. K., i takowy za kaucyą służyć będzie.

Drzewo musi być ze zdrowych pni, i w należytym czasie ścinane; za tramy szczegól. niey z dobrego drzewa, musi każdy kontra-

hent na lat trzy ręczyć.

Kaucya w M. K. Za każdą dostawę cegieł 840 ZR. wapna 700 kamienia łupanego 420 240 drzewa do budowy 400 ---130 --gontów i łat 160 gożdzi 140 ankry mularskie 400 robotę kamieniarską

. 820 Rzeczone kancye mogą być w gotowiżnie lub w obligacyach Stanu podług kursu składane. — Gdyby kontrahent sobie życzył te rękoymie w gotowych złożone zamienić późniey na realna lub fidejussoryczna kaucya, będzie mu to w prawdzie dozwolonem, iednakowoż takowe w skuteh nowego rozporządzenia c. k. Rady woienney przez c. k. Urząd fiskalny Lwowski będą rozpoznawane i iako dostateczne uznane.

W tey mierze przyrzeka się kontrabentowi współdziałanie c. k. Urzędu Cyrkułowego Wadowickiego.

Każdy cheacy licytować, ma się zaopatrzyć w żądaną kaucyą i świadectwo Zwierzchności mieyscowey względem iego maiatku i kredytu, bez czego do licytacyi nie będzie przypuszczony.

Termina dostawy od czasu do czasu potrzebnych materyałów będą oznaczone w d. 4. i 5. Sierpnia do licytacyi oznaczonych.

Zastrzega się potwierdzenie licytacyi. -Protokół obowiąznie skarb od dnia potwierdzenia, kontrahenta od dnia onegoż podpisania.

Dodatkowe oferty nie będą uważane, i nie dotrzymujący kontraktów nie będą przypu-

szczeni do licytacyi.

33

3913

366

Bliższe warunki tey licytacyi będą mogły byo od d. 13. Lipca poczawszy, w Kancolaryi budownictwa woyshowego codziennie przey-

W Wadowicach d. 28. Czerwca 1828. (3)

Obwieszczenie.

Nro. 446. Przez Msgistrat król, wolnego ostrzeże się wyraźnie, iż ieżli przedsiębierca miasta Myslenic do powszechney podaie się wiadomości, iż kamienica zaiezdna to w miescie pod Nrem. 263. stoiaca. Woyciecha Goraboty te poruczy, któryto mayster wywieść się lika własna, końcem zaspokcienia procentów

)( 2

kapitalu 11300 ZR. W. W., przez Woyoiecha Goralika sukcessorom Antoniego Pyrdka starego do użytku oddana, z 11 pokoiów, stayni wiezdney, strychu i t.°d. składaiąca się, w roczną dzierzawę na dniu 30. Lipca 1828 o godzinie 10 zrana w Kancelaryi tuteyszego Magistratu naywięcey ofiarującemu przez publiczną licytacyę w jednoroczną arendę wypuszczoną zostanie, pod następującemi kondycyami:

1) Za cenę stanowi się 113 ZR. 1 kr. w

M. K.

s) Każdy chęć licytowania mający jako wadium 20 ZR. M. K. do Kommissyi licytacyjney złożyć obowiązanym iest, inaczey do licytacyj dopuszczonym nie będzie. To wadium iako kaucya de non desolando służyć ma, i bez procentu w Depozycie zostanie, zaś po expiracyj kontraktu i uznaniu, że żadnych pretensyy do dzierzawcy sukcessorowie Pyrdka nie mają, wydaną zostanie.

3) Czas dzierzawy od 8. Sierpnia 1828 zaczyna się, i w tymże samym dniu bez wypowiedzenia dzierzawy swóy koniec weżmie.

4) Do dzierzawy reperacye ninieysze,

ZR. M. K. nie przewyższające należą.

5) Dzierzawca obowiązany w dobrym stanie wypuszczoną mu kamienicę utrzymywać, i w tym stanie, iak ją odbierze, przy expiracyj

czasu dzierzawy oddać.

6) Dzierzawca każdy obowiązany iest czynsz dzierzawny co półrocze anticipative, to iest pierwszą ratę 8. Sierpnia 1828, drugą ratę d. 8. Lutego 1829 do Depozytu tuteyszego Magistratu złożyć, inaczey na koszt i niebezpieczeństwo iego nowa licytacya rozpisana, a kamienica natychmiast mu z dzierzawy odebraną zostanie.

7) Od licytacyi żydzi są wyieci.

Z Rady Magistratu Król, wolu, miasta Myslenice d. 28. Czerwca 1828. (9)

Anfündigung.

Mro. 9088. Um 8ten August d. J. um bie gewöhnliche Vormittagsstunde wird in der Jaworower Verwaltungskanzley zur Verpachtung der Ubsischung des Jaworower Karpfenteiches eine neuerliche Litazion abgehalten werden.

Diefer Teich wird vier Commerbigen überftanden haben, und hat im Jahre 1825 folgen-

den Ginfat erhalten :

23 Schock 30 Stud zweijahrige Karpfen,

88 — — einjährige —— 44 — 12. — hechtensehlinge,

70 — 52 + Speiffischfeglinge und 9 Buder fleine Weißfische.

Das Prazium Fiszi beträgt 5212 fl. 30 fr.

Pactlustige werden daher eingeladen, am

obbestimmten Tage zu erscheinen, und sich mit einem sopCtigen Badio zu verfeben.

Merarial-Ruckstandler und Unmundige mer-

De

20

un

OB

B

Poliz

de

4

- W

Z

m

N

K

2,

W

4

K

d

k

d

d

fi

M

0

E

11

Œ,

d

den von der Lizitazion ausgeschlossen.

Jaworow am 28ten Juny 1828. (2)

Antundigung.

Mro. 1260. Vom Magistrate der k. freien Kreisstadt Sambor wird hiemit bekannt gegeben, daß dafelbst am 18ten August 1828 -um neun Uhr Vormittags eine öffentliche Lizitazion über die Veräußerung in ein Erbeigenthum des städtischen 1600 Qukl. in sich enthaltenden nachst der Stadt an der Drohobyczer Chausse gelegenen Gastengrundes Stare Cegielnisko genannt, abgehalten wird, wozu sammtliche Kaussussige, versehen mit einem 10pCtigen Wadio mit dem Beisage vorgesladen werden, daß

a) der Musrufspreis in 81 fl. 25 fr. R.M.

ausgemittelt werden, und daß

b) außer den übrigen für die Käufer sehr portheilhaften Bedingnisse, welche bei der Lizitazion bekannt gemacht werden, auch jene besteht, daß der Ersteher nur den Iten Theil des Kaufschillings sogleich zu erlegen baben wird, die andern zwei Drittheile hingegen durch drey Jahre unverzinslich bei sich behalten kann, u. erst nach deren Bertauf, falls er die fernern Beibehaltung des Kaufschillingsresies wunschen sollte, die Berzinsung mit Hoo jährlich ihren Unfang nehmen wurde.

Sambor am 7: July 1828. (2)

Rundmachung.

Nro. 41,609. Bur Besehung der erledigten Stadtkassier-Stelle bei dem Oswieczyner Stadtsmagistrate, womit ein Gehalt von 300 fl., und eine gleiche Kauzionsleistungsverbindlichkeit verbunden ist, wird der Konkurs mit dem Beisate ausgeschrieben, daß die Bittwerber ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Wadowicer k. Kreisamte dis zoten August l. J., und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesehten Behörde, — und wenn sie nicht im öffentlichen Dienste siehen, mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich über solgendes auszuweisen haben:

1) über bas Ulter, Geburteort, Stand und

Die Religion;

2) über das in Folge der abgelegten Prafung aus dem Rechnungsfache und der Stadtkassa-Manipulazion erhaltene Befähigungsdekret;

3) über die Renntniß der deutschen u. pol=

nischen Gprache;

4) über das untadelhafte moralische und politische Betragen, Fähigkeiten und Verwendung, so wie auch

5) über die bisberige Dienstleistung u. zwar

bergestalt, daß darinn feine Periode überfprungen werde;

6) über die Möglichkeit ber Kauzionsleistung und zwar auf ben Betrag von 300 fl. KM.

Endlich haben die Kompetenten auzugeben, ob sie, und in welchem Grade mit den übrigen Bramten des Oswieczpner Magistrats verwandt oder verschwägert sind.

Lemberg am 18ten Juny 1828. (2)

U vy i a d o m i e n i e.

Nro. 39. Przez Magistrat Brzeżański do
powszechney każdego podaie się wiadomości,
iż dóm starozakonnych Abrahama i Ester Goldeuthal małżonków w Brzeżanach pod Nrem.
4501.60 sytuowany, sądownie do 1255 ZR. 48
W. W. oceniony, na satysfakcyje długu 500
ZR. z procentami przez Rosalię Czaczkowska
mocą sądowey komplanacyi d. 9. Stycznia 1826
Nro. 503. zadecydowaney ewinkowanego, w
Kancellaryi Sądu tuteyszego d. 20. Sierpnia, d.
15. Września i d. 14. Października r. b. zawsze o godz. 4tey popołudniowey za gotowe
pieniądze licitando sprzedawany będzie, pod
kondycyjami:

1) że Praetium fisci wyżrzeczonego domu wedłog aktu detaxacyi stanowi się 1,255 ZR.

48 hr. W. W.;

mit

er-

ien

en,

lhr

en

10r

no

en

nit

300

Dr.

br

2 ,

190

n=

re

ф

ng

20

en

m

10

3€

g

n

n

T.

D

 że niht bez wadyium 10pCtowego do Kommissyi w gotowionie złożyć się maiącego,

do licytacyi przyiętym nie zostanie;

5) że kupiciel domu ofiarowane od siebie quantum do wadyium doliczyć i w Depozycie Sądowym w dniach 14 złożyć powinien, pod przepadkiem wadyi i wynadgrodzeniem dalszych kosztów nowey rozpisania licytacyi i szkod ztąd dla kredytora wyniknąć mogących, gdyby wadyium w tey mierze dostateczne nie okazało się;

4) że, ieżeli kupiciel kondycyie licytacyi akuratnie dotrzyma, dekret mudziedzictwa wydany zostanie, i dóm mu w posiadanie wieczne

oddany będzie;

5) że gdy kupiciel za dóm przez siebie ofiarowane praetium zaliczy, za długi intabulowane odpowiedzialnym nie będzie, a licytanci o pędatkach monarchicznych, ciężarach i powinnościach do tego domu przywiązanach w Kancellaryiach Dominikalney i Magistratualney informować się maią, iakowe do kupiciela należęć będą;

6) że gdyby dóm ten nad praetium fisci, lub przynaymniey podług tegoż, na pierwszych dwóch terminach sprzedanym być nie mógł, na trzecim i ostatnim terminie nawet niżey prae-

tiam fisci sprzedanymby został;

7) że kredytor, na którego długu z tym, co należy, satysfakcyje licytacyja wyznaczena znaydnie się, mocen iest bez złożenia wadium dom ten na siebie licytować;

8) że wyż rzeczony dóm iako żydowski,

także żydzi licytować mogą.

Na którą licytacyję w Brzeżanach przez Edykta na mieyscach zwyczaynych przybite, wybębnienie i wywołanie, przez Cyrkularze obesłanie do Gazet Lwowskich podane, zapublikować się maiącą, licytowania chęć maiący zapraszają się, na mieysce i termina powyż wyrażone.

W Brzeżanach d. 16. Czerwca 1828. (2)

Edykt.

Nro. 246. Ze strony c. h. hameralnego Kuckiego Sądu ninieyszem czyni się wiadomo, že realności, to iest: dóm drewniany stary pod Nrem. konskrypcyionalnym 6. w miasteczka kameralnem Kossowie sytaowany, do żyda Moszka Ryglera właściwie należący, za sto osm-. dziesiąt Renskich w monecie konwencyjney sądownie oszacowany, na satysfakcyją długu żyda Jechel Mychla w Kossowie mieszkaiącego, na summe 120 ZR. M. K. i 80 ZR. M. K. zasądzonego, w drodze exekucyi przez publiczną licytacyje w następniacych terminach, t. i., d. 7. Sierpnia, d. 4. Września i d. 7. Października 1828. zawsze o godz. 2giey po poładniu w miasteczku kameralnem Kossowie pod następniacemi warunkami sprzedany będzie:

1) za wartość fiskalną tego domu pod liczba 6. sytuowanego z przyległościemi po pierwsze przedowa taka 180 ZR. M. K. przedsię-

wzięta będzie.

2) Chęć kupienia maiący obligowani są wadyium 10pCtowe podług taxy rachniac od summy 180 ZR. M. K, przy licytacyi złożyć, htere naywięcey daiącego zatrzyma się, do Depozytu Sądowego złoży się i do kupna szacunku porachnie się, innym zaś licytantom po ukończoney licytacyi zwróci się.

3) Jeżli ten dóm pod Nrem. 6. przy pierwszey i drugiey licytacyi powyżey taxy sprzedany być nie mógł, tedy na trzeciey licytacyi po niż taxy uczynioney sprzedany zostanie.

4) Naywięcey dejący tego domestwa po whończoney licytacyi ma summę z licytacyi wypadłą w Sądzie kameralnym Kuckim w dni są w Depozyt złożyć, inaczey po upłynionym terminie na iego expens i szkode nowa licytacyja w iednym terminie, nawet niżey taxy, przedsięwziąć się maiąca, byłaby wypisana.

5) Jak ten dóm pod Nrem. 6. kupniacy, po ukończoney licytacyi w terminie summę z licytacyi domóstwa podług powyższego opisu złoży w Sądzie w Depozyt, na ten czas otrzyma dekret z Sądu na ten dóm w wieczność, i temu ojężary na tem domostwie Skarbowey Kas-

šie należące, do zadosyć uczynienia oznaczą

się. -

6) Ten dom pod Nrem. Konskrypeyionalnym 6. sytuowany, iako przez żydów posiadany i hupowany też być może.

Kutty d. 7. Lipca 1828. (2)

E dift.

Won Seite des Magistrats der Mro. 497. 1. freien Kreisstadt Wadowice wird anmit allgemein befannt gemacht, daß auf Unlangen der Ugathe Grokof, secundo voto Graczonskischen Erben, das denfelben geborige, in der hiefigen Stadt auf der Wiener Borftadt unter Konffrip= zionszahl 109. gelegene hölzerne haus fammt Wirthschaftegebauden und Grunde von boo Qu. Kl., fo unterm Jiften May I. J. gerichtlich auf 2000 fl. Konvenzionemunge abgeschäft worden ift, in drei Terminen, nämlich am 7ten August, 4ten September und aten Oftober 1828, in der bie= figen Umtekanzley immer um 9 Uhr fruk an den Meiftbiethenden unter nachstehenden Bedingnissen veräußert werden wird.

1) Bum Musrufepreis wird ber gerichtlich ethobene Schabungewerth diefer Realitat, namlich der Betrag von 2000 fl. Konv. Mize. ange-

2) Ift der Rauftuftige verbunden, den gehnten Theil des Musrufspreises vor Beginn der Ligitazion ju handen ber ju diefer Berhandlung bestimmten Kommission zu erlegen, ansonsten er

jur Bersteigerung nicht zugelassen wird.

3) Der Meistbiethende ift verpflichtet, Den gangen Kaufschilling binnen 14 Zagen nach erfolgter Bestättigung der Lizitazion in Das gerichtliche Depositenamt ju erlegen, und dies um fo mehr, als widrigens er sein Vadium verliert, und auf feine Wefahr und Roften eine neuerlis che, in einem einzigen Termine abzuhaltende Ligitagion der fraglichen Realitat ausgeschrieben merden wird.

4) Wiebald der Meistbietbende den angebothenen Raufschilling erlegt haben wird, fo wird ibm das Eigenthums = Dekret zu diefer Realitat

fammt bem Grunde ertheilt merben.

5) Die Juden sind von dieser Verfleigerung

ausgenommen.

Daher werden alle Kauflustigen an die festgefesten Bigitagionstermine mit dem Beifage gewiesen, daß es ihnen frei ftebe, den Schahungsatt diefer Realität in der hiesigen Registratur

Aus dem Rathe des Wadowicer Magistrats

am 21. Juny 1828.

#### Edictum.

Nro. 497. Per Magistratum Regiae ac liberge Civitatis Circularis Wadowice publice hisse notum redditur: domnm ligneam hic in Civitate in suburbio Vienensi sub Nro. 109. 588 sitam, cum omnibus aedificiis oeconomicis et fundo 600 quadr, orgyarum, ad successores ang olim Agathae primo voto Srokosz seonndo Graczyńska pertinentem, sub die 31. Martii 1828 offe in quota 2000 firh. Mon. Conv. detaxatam, ad instantiam successorum post eandem defunctam demansorum in tribus licitationis terminis, nempe: 7. Augusti, 4. Septembris et 2. Octobris 1818 semper hora 9. mat. in Cancelaria hujus Judicii assumendas plurimo offerenti, sub sequentibus conditionibus disvendendam fore:

F181

mer

baa

Fall

mir

nen

gel

St

unt

alle

gen

Offi

befi

Det

get

erff

Rel

bis

Un

for

Bef

bet

bef

tei

Der

Def

150

le:

mi

thr

ber

6

na Dai

lid

fle

HU

tu

DOI

me

fol

310

ne:

tra

Det

1) Pro praetio fisci ponitur aestimationis praetium in Summa 2000 flrh. M. C. pro domo una cum fundo sub Nro. 109. sita.

2) Quilibet emendi oupidus nomine vadii decimem partem praetii fisci ante inchostam auctionem ad manus Commissionis estenus delegatae deponat, secus ad licitationem non admittetur.

3) Plorimum offerens obligator Summan quam offert, intra 14 dies, a die ratihabili actus licitationis computandos, ad Depositum Judiciale comportare - idque si non fecerit, vadium amitteret, illiusque impensis et periculo nova auctio in unico termino assumenda proscriberetur.

4) Post comportatum per plurimum offerentem praetium liciti, Decretum proprietatis eidem quoad hano realitatem et fundum

extradetur.

Judaei ab hocce licitatione excipiantar.

Quare omnes emendi cupidi ad praefixos licitationis terminos inviantur, cum eo, quod iisdem liberum manet, actum detaxationis hujusce realitatis in Registratura bujus Judicii inspicere.

Ex Consilio Magistratus Vadovicensis die 21. Junii 1828.

#### Aundmachung.

Mto. 9500. Bur Tilgung der Candesfurftlichen, Steuern wird das Gut Naklo auf drei Jahre verpachtet, und die dießfällige Ligitazion am 1. Unguft d. 3. in der Przempeler Kreis amtokangley abgehalten werden.

Sollte diese erfolglos senn, fo wird eine zweite am 11. August, und die dritte am 20. Uus

guft 1828 abgehalten werben.

Das Ertragnif diefes Guts besteht in : 467 Joch 322 Quel. Weder,

126 - 949 - Wiefen und Garten, 129 - 160 - Sutwelben,

852 Guen Gefpunft,

3432 2spännige Zugtage mit Pferden, und

5684 Sandtage.

c in

109.

s et

ores

indo

artil

de-

ean-

lita-

ep-

1 9.

Idae

tio-

onis

do-

adil:

tam

de-

DOD

oam!

bili

tum

rit,

eri-

nda

ffe-

116- E

um

ci-

XOS

164

hp-

CII

die

rffe

rei

ion

18-

ine

lus

Der Fiskalpreis wird mit 2712 fl. 30 fr. angenommen, und bemerft, daß menn teine dem Biskalpreife gleich fommende Unbothe gemacht wurden, auch mindere Unbothe auf Gefahr und Unfosten der Grundfrau werden angenommen

Das Reugeld, welches vor ber Lizitazion baar erlegt werden muß, beträgt 10/100 des Fis-

talpreises.

Dachfluflige werden daher am obigen Sermine in die Kreisamtskanzley vorgeladen, woißnen die nabern Bedingniffe werden bekannt gegeben werden.

Wom f. f. Kreisamt. Przempst am 1. July 1828. (2)

> (3) dif t.

Mro. 12451. Bon dem f. f. Lemberger Stadtmagistrate in den Königreichen Galizien und Lodomerien, wird durch gegenwartiges Edikt allen Jenen, denen daran gelegen, anmit bekannt gemacht: Es sey von dem Magistrat in die Eroffnung eines Konkurses über das gesammte hier befindliche beweg - und unbewegliche Bermogen der Cheleute Joseph und Unna Kistron gewilltget worden. Daber wird Jedermann, der an erft gedachte Verschuldeten eine Forderung ju Itellen berechtigt zu sepn glaubt, anmit erinnert, bis 4. Oftober 1828 um 5 Uhr Nachmittags die Unmeldung feiner Forderung in Gestalt einer förmlichen Klage wiber den, der Kridamaffe auf-Bestellten Kurator, Gerichte-Aldvokaten Schadben, mit Gubstitution des herrn Wyslobocki, als bestellten Vertreter ber Mosse, also gewiß einzureichen, und in dieser nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, Kraft Deffen er in diese oder jene Klasse gesett zu weroen verlangt, zu erweisen, als im widrigen Falle nach Verfließung des erftbestimmten Lages Miemand mehr angehört werden, und Jene, die bre Forderung bis dahin nicht angemeldet baven, in Rucksicht des gesammten, in hiefiger Stadt befindlichen Bermogene des Gingange benannten Verschuldeten, ohne Ausnahme auch Dann abgewiesen fenn follen, wenn ihnen wirt. lid ein Kompensazionerecht gebuhrte, oder wenn lle auch ein eigenthumliches Gut von der Masse lu fordern hatten, oder wenn auch ihre Fordes rung auf ein liegendes Gut des Werschuldeten dorgemerkt ware, also das derleg Glaubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Maje ichuldig fenn lollten, die Ghuld, ungehindert des Kompenfa-Mond-, Eigenthums- oder Pfandrechtes, die ibnen ansonst ju statten gekommen waren, abjutragen verhalten werden. Wornach fich alfo Je-Dermann zu achten und fur Schaden zu butben

bat. Denn fo verordnen ee die fur die f. e. Erte

lander beftebenden Gefege.

Uebrigens werden fammtliche Glaubiger gur Bahl eines Uneschuffes und Vermögens. Verwaltere, oder Bestättigung bes inzwischen aufgestellten Verwalters auf den 13. Oktober 1.828 um 3 Uhr Machmittag vorgeladen.

Lemberg am 4. July 1828,

Edykt.

Nro. 12451. Od Ces. Król. stołecznego miasta Sadu mieyskiego Lwowskiego Magistratu moca ninieyszego Edyktu wszystkim tym, których należy, wiadomo się czyni, od tegoż Magistratu pozwolono iest, aby do całego maiatku tak ruchomego iakoteż nieruchomego Józefa i Apny Kistryn małżonków zbieg wierzycielów był otwarty. Ninieyszemi przeto wszyscy, którzykolwiek i iakiekolwiek naprzeciw zadłużonych Kistryn małżonków prawo mieć rozomieją, obwieszczają się, ażeby pretensye swoie przez wydanie zwy lego pozwu naprzeciw postanowionego w osobie Pana Schadbeja Adwokata iako Kuratora z substytucyją Pana Wysłobockiego Adwokata obrońcy prawa do tuteyszego C. K. stołecznego mieyskiego Lwowshiego Magistratu tem pewniey w d. 4. Października 1828 o godzinie 5 po południu podawali, i w tym nietylko rzetelność swoiey pretensyi, ale też i prawo, mocą którego w tey łob owey klassie umieszczonemi być żądaią, okazali, ile że po upłynieniu przepisanego czasu, nikt więcey słuchany nie będzie, i ci, którzy do tego czasu z pretensyami swemi do Sądu nie nadgłoszą się, od wszystkich rzeczonego dłużnika w mieście tuteyszym znaydniących się door bez żadnego wyięcia oddaleni zostana: chociażby im lab prawo do wspólnego porachunku służyło, lub rzeczy iakiey prawem własności z massy domagać się mogli, lub gdyby ich pretensya na rzeczy iakiey nieruchomey do dłużnika należącey zabezpieczona była, tak dalece, że takowi wierzyciele, gdyby co massie winni byli, mimo tego, że im prawo do nadgrodzenia sobie własności, lub zapisu służychy mogło, dług zapłacić powinni będa. Poding tego wiec każdy ma sobie postąpić i szkody unikać, gdyż w tym na Ces. Kr. dziedziczne kraie ustauowionych praw przepis zachodzi.

Na ostatek celem obrania deputacyi i Kuratora massy, lub zatwierdzenia tymczesowo ustanowionego Kuratora massy, wszyscy wierzyciele na dniu 13. Października 1828 o godz. 3 pe poładniu powołają się.

We Lwowie d. 4. Lipca 1826.

E dictum. Nro. 12451. Ex parte Caes. Reg. Metro-

terest, notum redditur, ab eodem Magistratu concessum esse, quatenus circa universam substantiam mobilem ac immobilem Josephi et Annae Kistryn conjugum, Concersus creditorum aperiatur. His proinde quemlibet, qui ad formandam quempiam adversus obaeratos Josephum et Annam Kistryn praetensionem jus se habere crederet, admoneri, ut praetensionem suam medio porrigendi adversus constitutum Curatorem ad lites massae concursorialis in persona Dni. Advocati Schadbey cum substitutione Dni. Advocati Wysłobodzki qualem processus ordinarii forma requirit, libelli ad hocce Caesareo Reg. Metropolitanae Urbis Leopoliensis Magistratum eo certius intra peremptorium terminum nimirum ad 4. Octobris 1828 bora 5. pom. porrigat; inque libello isthoc non solum de liquiditate actionis suae, sed etiam de jure, vi oujns in hac vel illa classa collocari petat, valide doceat, quo seous nimirum post lapsum termini praefixi tempus, nemo sit amplius audiendus, et ii, qui coosque praetensiones suas in Judicio non denuntiaverint, quantum ad universa proxime nominati obaerati in Civitate hao sita bona sine exceptione, tuam quoque sint praecludendi; si ipsis revera compensationis etiem jus competeret, vel etiam rem jure Dominii e massa vindicandam haberent, vel denique actioni suae per hypothecam rei immobilis ad obseratum spectantis cansum esset adeo, ut hujusmodi creditores, si forte massae aliquid debeant, non obstante qued ipsis alioquin competiisset; compensationis, proprietatis vel hypothecae jure delitum selvere teneantur; his igitur quilibet conformiter agito, sibique a damno caveto. Haec enim dictant sancitae pro C. R. haereditariis terris leges.

Ceeterum omnes creditores fine eligendae deputationis et Curatoris massae vel confirmandi interimaliter constituti Curatoris massae pro die 23. Octobris 1828 h. 3. pom. ad-

citantur.

Leopoli die 4. Julii 1828. (1)

E dictum.

Nro. 6223. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolieuse Dno. Constantino Comiti Miaczyński medio praesentis Edicti notum reddit: sub praes. 10. Martii 1828 ad Nrum. 6223. per Dnum. Gabrielem Nowakowski contra Dnum. Henricum Nowakowski et Dnum. Constantinum Com. Miaczynski, puncto haereditatis post olim Helenam primo voto Miaczyńska secundo Nowakowska ex testamento

politanze Urbis Magistratus Leopoliensis me- allographo pertractandae huie Judicio libeldio Edicti praesentis omnibus iis, quorum in- lum exhibitum, Judiciique opem imploratam

Ob commorationem autem supracitati in Regno Poloniae periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Ohanovich cum substitutione Domini Advocati Frank qua Curator constituitur, quocum juxta praescripam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens edictum itaque admonet ad excipiendum intra 90 dies et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Maji 1828. (1)

Edictum.

Nro. 11510. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Indicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Elisabethi et Ludovico Jordan medio praesentis Edicti notum reddit: per Caes. Reg. Fiscum nomine fundi studierum, contra haeredes olim Andreae Jordan, utpote: DD. Thaddaeum Jordan, Stanialaum Jordan, Victoriam de Jordany Radoszewska, tum Andream et Romanum Jordan minorennes haeredes repraesentantes Antonium Jorden in assistentia matris et tutricis Dase. Ludovicae Jordanowa, porro Juliannam Jordan, Salomeam Jordan, nec non Elisabethim Jordan, et Ludovicum Jordan, puncto solutionis Summae 25000 fleh. in V. V. sub praes. 7. Maji 1828 ad Nrum. 11510 huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse.

Ob commorationem ipsorum extra Regna Caes. Reg. Austriaca indicatam, ipsis ipsorumque periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Szadbey cum substitutione Domini Advocati Bromirski Curator constituitar, quecum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ipsos ad excipiendum intra 90 dies et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficus esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 29. Maji 1828. (1)

Edictum.

Nro. 10631. Caesareo -Reginm in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Duae. Joanuae Anastasiae Comiti Moszyńska medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Mariannam de Karshie Mnrysonows, contra haeredes Theophilae Com. Moszyńska mejorennes, per Ceput Joannis Nepom. Com. Moszyński, et Franciscae et Xaverae Com. Moszyńska venientes, videlicet: D. Theophilam Fridericam Com. Moszyńska, D. Mariannam de Sadowskie primo voto Moszyńska, secundo adpraesens Jelska, et ipsam, puncto extabulationis sententiarum I, et II. Instantiae in causa Theophilae de Potockie Moszyńska, contra Josephum et Catharinam de Milewshie Murysony conjuges, tum Benedictum Rzeczycki, intuitu exdivisionis fundorum in honis Knpczyńce, et adinveniendae aequivalentiae - praestandique calculi prolatarum, de bonis Enpezynce decernendae, sub praes. 28. Aprilis 1828 ad Nrum. 10631 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse.

Ob commorationem ipsius extra haco Regna indigitatam, ipsias periculo et impendio indicialis Advocatus Dominus Christiani onm substitutione Domini Advocati Baczyński qua Curator constituitor, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice indiciario normam pertractandum est, - praesens Edictum itaque admonet ad comparendum in termino ad oralem hujus causae pertractationem in diem 23, Septembris 1828 bora decima mat. praefixo et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni orusae proficua esse videntur, ni fiant, et cansa neglecta fuerit, damunm inde enstum proprise culpae impu-

tandam erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. (1) Leopoli die 11, Junii 1828.

#### Antundigung.

Mro. 963318554. Won der f. f. galizischen Stagteguter. und Galinen = Udminiftrazion wird biemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, das hierlandes im Strper Kreife in der Rameralberrichaft Dolina an dem mafferreichen Gluße Miganta gelegene, mit allen Betriebemitteln or. dentlich dotirte Rameral-Eifenschmelz- und Sammermerk ju Migun, jugleich in Berbindung mit den im Strper Rreife in der Raluger Rameral. Berrichaft gelegenenen Gifenfchluppenwert Podmichale, ju Foige bober Softammer - Proff-

dial-Berordnung vom 6. Juny d. 3. 3. 23485. mittelft offentlicher, bei diefer Udminiftragion am 15. Geptember b. 3. abzuhaltenden Werfteigerung verpachtet wird.

Die hauptbedingniffe bei diefer Pachtunternehmung, deren Erleichterung forgfaltig berud.

fichtigt murde, find folgende:

#### Bei dem Miganer Gifenwerfe:

1) Die Pachtung fangt mit 1. November d. J. an, und dauert 9 Jahre.

2) Der erfte möglichft maßig auszumittelnde Ausrufspreis wird eben fo, wie bas Reugeld, bei der Ligitagion bekannt gegeben werden.

3) Dem Pachter werden übergeben gegen Rudftellung im angetroffenen Buftande, oder nach

Qualitat und Quantitat:

a) Die Manipulazione - und Wohngebaude, namlich:

1 Sochofen mit dem Gifen-Steinvocher, und s Roblichopfe, beide Gebaude vom weichen

Materiale,

3 Fruich-Sutten, eine vom barten, die ubri= gen vom weichen Baumateriale, worin fich 4 Frischfeuer, 2 Bugfeuer, 1 Blach. fchere befinden, nebft 3 baju geborigen Roblichopfen von Solz,

s gemauertes, und

1 Gifenmagazin bon Solg,

gemauerte Beamtenswohnungen mit Garten, Stallungen und Wagenfchopfen,

a Umtefchreiberewohnung von Sola, 8 Urbeitemohnungen mit 3 Stallungen vom weichen Baumateriale, bann einige Grund. flucte.

b) Die jum Werk geborigen fammtlichen Gi-

fenfteingrubenbaue.

e) Die jum anfanglichen Betrieb erforderlichen Materialien ale Fundus instructus, namlich: Eifensteine, Roblbolg; Roblen und Robeifen, dann die unentbehrlichften Inventargerathe, wovon der Pachter ben allenfälligen Mehrbedarf noch lizitazionsmäßig erfteben fann.

4) Erhalt der Pacter bie bisber dem Werte jugetheilten Frohnen gegen Ublöfung im billigen Preife, beilaufig aus jahrt. 9000 Bug- u.

14000 handtagen bestehend.

5) Das Rohl - und Brennholz wird dem Pachtunternehmer im Betrag von 2140 bis 3000 huttenklafter jahrlich in dem Stammpreife von 15 fr. RM. für eine Guttenklafter von 256 QB. Lubitfuß jugesichert.

6) Das erforderliche Grubenbauholy erhalt der Pachter, und zwar fur ein 6 bis 9 Boll flarkes Soly in dem Stammpreise von 3 fr. Konvenzionemunge.

Die übrigen Bau - Materialien, fofern fie

bie Kameral - Herrschaft entbehren kann, werben bem Pachter in den jeweiligen Zariffpreisen über- laffen.

7) Von der Mitligitagion find Uerarialruck-

ftanbler und Juden ausgeschloffen.

8) Machtragliche Unbothe werden nicht an-

genommen werden.

9) Der ausgemittelte Betrag der beizubringenden Pachtfauzion wird bei der Lizitazion am 15ten September biefes Jahrs bekannt gegeben werben.

Bei bem Podmichaler Gifenluppenmerfe.

Hier wurde bieber bloß Luppeneisen erzeugt, welches an die, 5. Meilen entfernten Mizaner Eifen - Hammerwerke zum verfrischen abgeführt wird. —

1) (Eben fo wie bei Mijon ad 1. et 2.

3) Werden bem Pachter übergeben :

a) Die Eischenluppenschmelzhütte vom weichen Baumoteriale mit Bugebor, eine Beamstenswohnung zur halfte gemauert, mit eisner Stallung und Wagenschopfe von holz, dann 24 Joch Grundsücke.

Die Schmelgbutte fann vom Pachter gur Luppenfchmelgung verwendet, oder in ein Sam-

mermerk umgeandert werden.

b) Die zum Werke gehörigen Rafen-Eisenstein-Tagbaue werden bem Pachter zur Verschmelzung in Podmichale ober im Mizaner Hochofen im Orte Bydaczow ebenfalls im Stroer Kreise überlassen.

o) Un Materialien jum erften Berkebetrieb fann bem Pachter außer ben unentbehrlichen Berkerequifiten nicht jugeficheri werben.

4) Un Frohnen erhalt der Pachter juge-

wiesen:

160 Bugtage gegen Bezahlung von 12 fr. K. M., und

300 Sandtage ju 7 fr. RM.

5) Den jahrlichen Kohl . und Brennholze Bedarf jum Werksbetrieb hat fich der Pachter felbst anzuschaffen.

6) Eben fo die übrigen Baumaterialien.

7)

8) Wie oben bei Mijon ad 7. 8. et 9.

Bei der dieffälligen Pachtversteigerung der beiden Gifenwerke werden zugleich die entbehrlichen Vorrathe an Eisenstein und Robeisen besonders lizitirt werden.

Ueber die naberen Verhaltniffe diefer Pacht. objekte und Bedingungen konnen sich die Pachtliebhaber durch eigene Besichtigung ber Werke,
und burch die Einsicht in die betreffenden hierortigen Utten überzeugen.

Lemberg am isten July 1828. (1)

Ankundigung.

Mro. 6532. Bon Seite des Zelkiewer f.k. Kreisamtes wird hiemit kund gemacht, daß am 28ten July d. J. die ehemalige Guts. Sekzion Krzywe, aus den Dörfern Krzywe, Rudka, Huta sta stara, stare u. nowe Brusno mit dem Dorfs-Untheile Dachnicze und der Kolonie Deutschach bestehen, zur Tilgung der Aerarial-Forderungen, auf drei nach einander folgende Jahre, nämlich, vom sten August 1828 bis dahin 1831 durch öffentliche Versteigerug an den Bestbiethenden werde verpachtet werden.

Die Unbothe werden sowohl für die ganze Guts-Sekzion, als auch für die einzelnen drei Ubtheilungen derfelben angenommen, und dann gewürdigt werden, ob der gemachte Unboth für die einzelnen Ubtheilungen, oder aber für den ganzen Gutskörper günstiger, und somit als Best-

both anzuseben sep

Die Mugungen biefes Gutskorpers find :

I. Bei der Ubtheilung Krypme mit Ruda und Dachnicze:

82 fl. 55 214 fr. KM. an baaren Binfen von Roboth u. Geitengrunden ,

312 Stud Befpunnft von herrichafti. Stoffe,

128 1j2 Stud Buhner,

261 Ctud Eper,

1005 zweifpannige Bugrobotstage ,

2885 Sandrobotstage,

65 ff. 32 415 fr. RDt. an Revisionsginfen,

2 fl. 45 fr. KM. an Diehweidezing, ber Propinazions- und Mühlennugen, ber Nugen von der Jägeren,

15 n. o. Rlafter harten Brennholzes,

ber Nugen von ben herrschaftlichen Uedern und Wiefen.

Der Fiefalpreis beträgt 564 fir. 41 2/5 fr. in Konvenzionsmunze.

II. Bei der Ubtheilung Brusno stare und nowe mit der Kolonie Deutschbach:

177 fl. 59 415 fr. RM. an baaren Binfen von Roboth und Geitengrunden,

93 ffr. 21 15 fr. RM. an Erbgrundginfen von beutichen Unfiediern,

116 fl. 55 15 fr. S.M. an Revisioneginfen,

924 Stud Gefpunft von berrich. Stoffe,

266 — Huhner, 700 — Eper,

3309 zweispannige Bugrobotstage, 12998 Sandrobotstage,

10 ftr. 58 fr. RM. an Diehweldezins,

25 n. 6. Klafter harten Brennholzes,

ber Mugen von der Erzeugung der Mauer- und Mubifieine, bann des Kalts, der Propinazions- und Mühlennugen, der Nugen von der Lägerey, der Nugen von der Feldwirthschaft.

Der Fiefalpreis betragt 2235 ffr. 1 415 fr.

in Ronvenzionsmunge.

.f.

m

no

Ue

60

d

11,

6,

.

ge

13

n

r

n

d

b

III. Bei der Ubtheilung Suta stara:

624 zweispannige Bugrobotstage,

79 ff. 16 4j5 fr. RM. an Revisionszinsen,

168 Stud Befpunft von berrichaftl Stoffe,

40 n. 6. Klafter harten Brennholzes,

der Propinationsnugen,

ber Nuben von der Erzeugung der Steine und

Des Kalfes, dann

der Nugen von der Jageren.

Der Fiekalpreis beträgt 580 firb. 2545 fr.

in Ronvenzionemunge.

Der Zusammensat ber Preise von diesen 3 Ubtheilungen in dem Betrage von 3380 fl. 9 fr. RM. wird jum Undrufspreis für ben daraus besiehenten ganzen Gutekörper Krzwwe angenommen. Die heurige Getreide- und Seufechsung wird

bem Beftbiether gang übergeben merben.

Die Zahlung der Grund-, Gebaude- Urbarial- und Tranksteuer-, dann des Dominikalbeitrage übernimmt der Pachtgebende Theil nahmlich die Kammer, und jene des Pachtschillings wird blos in 4tetjährigen Vorausraten gefordert.

Packtlustige werden daher eingeladen, an dem oberwähnten Tage um die 20te Vormittagsstunde in der hiesigen Umtskanzley, allwo die nasperen Pachtbedingnisse werden bekannt gegeben werden, zu erscheinen, und sich mit einem 20= pStigen Vadium zu verseben.

Bolkiem am 13. July 1828. (1)

Rundmachung.

Mro. 1294. Zu Folge hoher Gubernials Verordnung vom 8. d. M. Z. 42070. wird hies mit eine anderweite Lizitazion zur Lieferung des einjährigen Medikamentenbedarfs für das hiesige allgemeine Krankenhaus vom 1ten November 1828 bis letzten Oktober 1829 auf Mittwoch den bten

Mugust d. 3. ausgeschrieben.

Es haben sich daher die Lieferungslustigen, worunter jedoch nur die besugten Apotheker verstanden sind, besägten Tages Wormittags um 20 Uhr in der Direktlonskanzlei des allgemeinen Kranskenhauses, mit einem 10petigen Reugelde verses, ben einzusinden, die Bedingnisse einzusehen, und ihre Anbothe vor der Versteigerungs-Kommission zu Protokoll zu geben.

Cemberg am 16. July 1828. (1

#### Edictal = Ladung

Johann Dietrich Werner, geboren ben 14. Map 1770 zu Gebesee im herzogthum Sachsen bei Erfurt, hat sich seit beinabe 40 Sahren von hier entseint, und die lette Nachricht im Jahre 1811 von Lemberg in Galizien hierher gelangen lassen. Seit dieser Zeit ist keine Nachricht von dessen Ausenhalt und Leben wieder eingegangen. Dessen einziger Bruder, Johann Georg Werner hier, hat deshalb auf dessen Vorladung und Zodes. Erklärung angetragen.

Ernannter Johann Dietrich Werner, oder dafern derfelbe nicht mehr am Leben sepn sollte, dessen unbekannte Erben und Erbnehmer werden daher hiemit geladen, auf den 3ten Juny 1829 des Wormittags um 10 Uhr sich perfonlich oder schriftlich durch Bevollmächtigte hier anzumelden ihr Erbrecht nachzuweisen, und sich weiterer Un-

weisung ju gewärtigen.

Bei dem Ausseihleiben wird ernannter Werner für todt erklärt, dessen etwanige Eiben und Erbnehmer aber für ausgeschlossen geachtet, und dessen Vermögen, welches nach der letten Rechnung in 732 Riblr. 22 Sgr. 718 D'r. besteht, dessen Bruder, dem Johann Georg Werner, mit Hinsicht auf die Vorschrift des Allgem. E. R. Sh. II. Sit. 18 h. E47. ausgeantwortet werden.

Gebefee am 19. Juny 1828.

Oldershaufenfche Umtegerichte.

E d y k t.

Nro. 101. Przez Juryzdykcya Państwa Zniesienia czyni się wiadomo, iż realność w Zniesieniu pod Nrem. 87/155. położona, do Karola i Anny Zachhalm należąca, z browaru murowanego z rekwizytami, magazynów murowanych, pomieszkania murowanego składająca się, za summę 11932 ZR. 25 kr. w M. K. sadownie oszacowana, na satysfakcya summy 620 ZR. w M. K., żydowi Joel Czyzes winney, przez publiczną licytacyę w dwóch terminach, to iest dnia 12. Sierpnia i 15. Września r. b. o godzinie 10. rauney w Kancelaryi Justycyryatu Państwa Zniesienia w Zamarstynowie, w drodze exekucyi naywięcey ofiarniącemu sprzedana będzie.

1) Za cene fishalna stenowi sie summa szacunkowa tey realności 11932 ZR. 25 kr. w Mon. Konw.

2) Każdy chęć kopienia msięcy obowiąza, ny iest wadium 10/100, czyli kwotę ZR. 120 w M. K. przed zaczęciem licytacyi złożyć.

3) Rupiciel summę, za która ta reclació sprzedana będzie, w dniach 14 od dnia doręczoney sobie rezolucyi licytacya approbuiącey, do Depozytu Sądowego Państwa Zniesienia pod rygorem 6. 449. Zb. Sąd. złożyć obowiązany,

)( )( 2

do którey kwota tytułem wadii zaliczona, wrachowena być ma

4) Do tey licytacyi żydzi dopuszczeni nie

będą.

5) Chęć kupienia maiący względem praw i ciężarów tey realności, mogą się w księgach gruntowych dowiedzieć.

Zamarstynow d. 7. Lipca 1828. (1)

U wiadomienie.

Nro. 9982. C. K. do przedaży dobr skarbowych w Galicyi ustanowiona Kommissya ogłasza: że wysoka nadworna Kamera naprzedaż położonego w Cyrkule Sandeckim kameralnego Państwa Nowy Sandec zezwoliła.

Końcem tey przedaży, pomienione Państwo na oddziały następujące podzielone zo-

stało:

Oddział I. złożony z Jurydyki zamkowey w Nowym Sądczu Przetakowka, tudzież z włości Jampica, Mistkow, Mszalnica, Cieniawa, Królowa polska i z części Falkowa, Kunow i Kamionka wielka.

II. Oddział składa włość Pisarzowa.

Oddział III. złożony z włości Spykowice, Stankowa, Kobylczyna, Ujanowice i Sechna, którato sekcyja już przedana.

Oddział IV. złożony z włości Strzeszyce wraz z tameczną kolonią, tudzież z wsiów Zwiąca, Jaworzno, Kamionka mała i Krosno.

Oddział V. złożony z włości Kurów i

Wola Kurowa.

Oddział VI. złożony z włości Lybrantowa, Januszowa, Nasciszawa, i części Boguszowy, Kwieściszowy, Grawowy z Brzeziem, Bobhowem, Łękami i Piątkową.

Oddział VII. złożony z włości niemiecka i polska Dąbrowka, Bielowicy i części Zaka-

mienny.

Wszystkich, którzy ieden lub drugi, lub też kilka razem z nieprzedanych oddziałów, alboteż poiedyncze włości z tego Państwa, alboteż nakoniec wszystkie ieszcze nie przedane części razem zakupić zecheą, wzywa się ninieyszem, aby propozycye swoie naypóźniey do dnia 15. Sierpnia r. b. do C K. Kommissyi do przedaży dobr skarbowych w Galicyi ustanowioney, podawali, z wyrażeniem, który oddział, lub ktorą poiedyńczą maiętność kupować sobieżyczą? niemniey. czy może inny i iaki podział tego Państwa za dogodnieyszy ich korzyści poczytują?

Po upłynieniu tego terminu propozycye odebrane należycie rozpoznane będą, poczem cena szacunkowa ustanowioną, i licytacye oznaczonym porządkiem rozpisane zostaną.

Od c. k. do sprzedaży dóbr skarbowych w Galicyi ustanowioney Kommissyi. We Lwowie dnia 3. Czerwca 1828. (1)

Ewowie data o. Ozerwca 1920. (1)

Doniesienia prywatne.

## Sanblungs-Anzeige.

Die Jofeph Stampfl'iche Spezerep-Handlung in Lemberg, in ber Krakauer Gaffe Mro. 70. jum goldenen Stern, bringt hiermit zur allgemeinen Kenntniß, daß fie

### Bestellungen auf echtes Stepermarker Gisenblech,

bieses moge zur Bedachung, zur Verfertigung der Brandwein-Kessel, oder zu einem andern Gebrauche erforderlich sehn, jederzeit aufnimmt, und da sie mit den vorzüglichsen Fabriken in Stepermark in direkter Verbindung steht, so ist sie auch im Stande, jedem P. T. Kommittenten für die beste Qualität und um so mehr für den niedrigsten Preis zu burgen, als sie die eigenen Kosten berrechnet, zu diesem Behuse die Original-Vokumente vorweist, und für ihre Mühewaltung nur 2 st. von 200 st. an Provision berechnet. Da übrigens auch durch die Vermittlung dieser Handlung die Steyermarker Fabrik, zur Bedachung des neuen Rathhausbaues in Lemberg die beste und unstadelhastesse Qualität geliesert hat, so hofft sie, daß dieser Beweis Jedem, der ihr einen Auftrag geben sollte, für die beste, punktlichste und schleunigste Ausstührung desselben hinlänglicher Bürge ist.

Bugleich macht diese Bandlung bekannt, daß fie mit Ende diefer Woche den letten Transport aller Gattungen frifcher Mineralwaffer erwartet. Die lette Fullung ift die anerkannt wirk-

somste und bedarf denmach keiner weitern Empfehlung.

Lemberg am 16ten July 1828.

hu

W!

Pu

te

mi

810

9

C

0

3,

Źe

śc

pr

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 83.)

We Lwowie dnia 21go Lipca 1828.

## Kundmachungen des R. A. Landesguberniums:

#### U wiadomienie.

b-

ka a-

nb w,

ne ni-

do

do

10-

ni,

ie

isi

0-

ye

ém

a-

ch

0.

rie

es fl.

19

Πø

ft.

Nro. 10516. Ze strony c. k. Urzędu Cyrkułowego Tarnowskiego ninieyszem do powszechney podaie się wiadomości, iż dla wypuszczania robót do konserwacyi gościńca bitego na rok 1829 potrzebnych w następujących mieyscach i dniach powtórne licytacye przedsięwzięte będą, iakoto:

- 2) W c. h. Kancelaryi Cyrhułowey w Tarnowie na d. 22. Lipca 1828.
- a) Wydobycie i przywóz szutru z Dunayca, i tegoż rozrzucanie na 20. i 21. mili Wiedeńskiego gościńca bitego.

b) Wydobycie kamieni z góry hopalney w Trzemeśnie, tychże przywóz, rozbiianie i rozgartywanie na 22. mili Wiedeńskiego trokto.

c) Wydobycie szntru z kopalni szutrowey w Pagorskiey Woli, tegoż rozbijanie, przywóz i rozrzucanie na 23. mili gościńca Wiedeńskiego.

 W Kancelaryi Magistratualney w Pilznie na d. 23. Lipca 1828.

a) Wydobycie i przywóz szutru z Wisłoki, przy Bajorkach, Jaworzu i Lipinach, i tegoż rozgartywanie na 24. mili, na 1. i 2. cw. mili 25. Wiedeńskiego gościńca.

b) Wydobycie i przywóz szutru z Latoszyna, i tegoż rozrzucanie na 3. i 4. cw. cwierci mili s5., tudzież na 1. i 2. cwierci 26. mili.

3. W Kancelaryi Magistratualney w Ropczycach, na d. 24. Lipca 1828.

Wydobycie i przywóz kamieni z góry kamienney Stobierna, tychże rozbiianie i roz-

Obwieszczenie.

Nro. 676711043. Ponieważ licytacyje pod d. 30. Maia r. b. do liczby 4544, iedna na d. 24. i 25. Czerwca r. b. względem dostawy robot z kamieniołomu Mokrotyńskiego, i druga na d. 26. i 27. Czerwca r. b. względem takichże robot z kamieniołomu Wołkowickiego na gościńcu Warszawskim, wypisane nie udały się, przeto w tym celu nowa licytacyja wypisuje się a mianowicie:

gartywanie na 3. i 4. ćw. 26. mili, tudzież na 1. i 2. ćw. 27. mili gościńca Wiedeńskiego.

b) Wydobycie i przywóz kamieni z géry kamienney Chechły, tychże rozbiianie i rozgartywanie na 3. i 4. ćw. 27. mili tudzież na 1. i 2. ćw. 28. mili.

c) Wydobycie i przywóz kamieni z kopalni kamienney Gnoynica, tychże rozbiianie i rozgartywanie na 3. i 4. cw. 28. mili gościńca Wiedeńskiego.

Każdemu chęć licytowania maiącemu wolno punkta licytacyjne w c. k. Urzędzie Cyrkułowym, lub w Kommissaryacie drogowym przeyrzeć, któremuto Kommissaryatowi polecono, służące w tym przedmiocie wyjaśnienia, na żądanie stronom udzielić.

Tudzież dozwala się licytantom, ktorzy nie są w położeniu, osobiście, lub przez pełnomocników przy licytacyi być, oferty wadiami należycie obłożone do c. k. Urzędu Cyrkułowego na piśmie, rednak naypoźniey w dniu, licytacya poprzedzałącym podać. Jeżeliby powyższe licytacye bezskutecznie upłynęty, tedy trzecia i ostatnia licytacyia ad 1) d. 18. Sierpnia 1828, ad 2) d. 19. Sierpnia 1828, ad 3) d. 20. Sierpnia 1828 r. w zwyż oznaczonych mieyscach odprawiać się będzie.

Chęć licytowania maiący w powyższych dniach na oznaczonych mieyscach znaydować się i 10pCtowa haucyją (wyłączając całe gromady) w gotowiżnie lub przez hypotekarne zabezpieczenie, które akt detaxacyj i extrakt tabularny

zawierać powinno złożyć maią.

W Tarnowie d. 4. Lipca 1828. (3)

Przez C. K. Urzęd Cyrkułowy.

1) względem dostawy materyiałów z Mokrotyńskiego kamieniołomu, iako to: wydobycia, przywozu i rozbiianiia 265 kup i rozgartywania 105 kup kamienia na 3. milę, za cenę fiskalna 680 ZR. 30 kr. M. K. na d. 29. Lipca 1828 z rana o godz. otey w Kancelaryi c. k. Urzędu Cyrkałowego Zółkiewskiego;

2) względem takieyże dostawy z kamieniołomu Wołkowickiego, t. i. wydobybia, przywozu, rozbiiania 223 kup i rozgartywania 48 kup kamienia na 7. i 8. mile, tudzież na 1. cw. mili 9., za cene fishalna 375 ZR. 43 3/4 kr. w M. K. na d. 30. Lipca r. b. zrana o godz. 9 w Rawie w tameczney Kancelaryi dominikalney.

Przedsiębiercy mogą pobliższe wiadomości, tyczące się obiętości i ceny robót, tudzież warunków licytacyi wraz z warunkami kontraktu, od tuteyszego c. h. Kommissaryiatu drogowego zasiagnać i maia się topCtowa kaucyja zaopatrzyć, od złożenia którey deputowani całych gmin pełnomocniotwami na piśmie zaopatrzeni, wyiętymi są.

Tudzież dozwala się tym, którzy na licytacyi sami osobiście albo przez swoich pełnomocników być nie moga, aby oferty swoie wadyiami dobrze wyrachowanemi zaopatrzone na piśmie do c. k. Urzędu Cyrkułowego, iednakże naydeley do dnia licytacyję wyprzedzające.

go podali.

U wiadomienie.

Nro. 9070. Ponieważ względem dostawy robot około drog na rok budowniczy 1829 na pierwszey licytacyi tylko niektóre objekta wypuszczone zostały, przeto przedsięwzięta będzie powtórna licytacyja, a mianowicie:

dnia 24go Lipca 1828 w Drohobyczy, dnia 28go Lipca 1828 w Samborze, dnia 29go Lipca 1828 w Turce, i dnia 31go Lipca 1828 w Starem Miescie.

Obwieszczenie.

Nro. 8638. Do utrzymania głównegotraktu Wiedenskiego w roku 1829 potrzebne są naw Mon. Kenw. stepuiace roboty:

1) dla Droginskiey sekcyi drogowey: 596 kup po 37 1 kr. razem 368 16417

2) dla Xiażniczkiey sekcyi drogowey:

a) z Winiarskiego kamieniołomu: 20 410 596 kap po 38 518 kr. b) z Marszowickiego kamieniołomu:

298 kup po 52 112 kr.

c) z Pierzchowskiego kamieniołomu: 2 418 149 kup po 52 1/2 kr.

d) z Xiażnickiego kamieniotomu: 298 kup po 52 1/2 kr. 3) dla Bochnieńskiey sekcyi drogowey:

a) z Buczyńskiego kamieniołomu: 54 2 3 358 kpp po 2 ZR. 476/8 kr.

b) z Łazyiskiego kamieniołomu:

250 kap po 2 ZR. 22 1/4 br. 603 22618 c) z Porębskiego kamieniołomu: 13618

U wiadomienie. Nro. 8823/1057. Do naprawienia uszkodzen przez ostatnie rozbranie wód w gościńcu

111 kpp po 2 ZR. 26 1 4 kr. 265

Takowe oferty muszą odosobniono być zapieczętowane i oznaczona w nich cena nie tylko cyframi, ale także literami być wyrakona które oferty przy licytacyjach, które w c. k. Urzędzie Cyrkułowym odprawiać się będą, Kommissarzowi licytacyi przed licytacyja zapieczętowane oddanemi i przez niego dopiero po skończoney licytacyi w przytomności licytantów rozpieczętowane będą; co się zaś tycze licytacyi, w Rawie odprawiać się maiacey, to takowe oferty, ieżeli naydaley dnia wyprzedzającego termin licytacyi nadeyda, przez c.k. Urząd Cyrkułowy aż do nadeyścia protokołu licytacyi zatrzymane, potem do tegoż załączone i zupelnie tak uważane będą, iak gdyby oferent na licytacyi osobiście był.

Od C. K. Urzędu Cyrkułowego. W Zółkwi d. 5. Lipca 1828. (3)

Przestrzenie drogi, na które licytacyja w wyżey wymienionych mieyscach odprawiać się będzie, są te same, iakie w tateyszem obwieszczeniu z d. g. z. m. do liczby 6294 wyszczególnione są, wyjawszy owe, które już przedsiębiercom wypuszczone zostały, t. i. na Ungwarshim gościńcu obocznym na 2., 3. i 4. milę od Russowisk aż do granicy Jaworskiey.

Z C. K. Urzędu Cyrkułowego. W Samborze d. 2. Lipca 1828. (2)

d) z Okocimskiego kamieniołomu: 615 kap po 2 ZR. 26 7/8 kr. 1476 43 1 8

4) dla Brzeskiey sekcyi drogowey: a) z Jadownickiego kamieniołomu:

333 hup po 2 ZR. 51718 hr. 937 543(8 b) z Łysagórskiego kamieniołomu:

222 hup po 2 ZR. 513/8 kr. 623 25 2 8 c) szótru z Dunayen:

330 kup po 1 ZR. 476 8 kr. 578 Równie też do Sierosławic-

kiego gościńca komunikacyjnego potrzebne są następujące dostawy:

a) szótru z rzeki Wisły: 84 kup po 1 ZR. 24 kr.

b) szótru z rzeki Raby:

251 hup po 1 ZR. 712 hr. 271 18 4 8 Ktoby się tych różnych robot podiać ohciał, ma się znaydować na licytacyi, która d. 28go Lipea 1828 o godz. 9tey przed południem w Kancelaryi c. k. Urzędu Cyrkułowego odprawiedsie hedzie.

Z C. K. Urzędu Cyrkułowego. W Bochni d. 2. Lipca 1828. (1)

głównym Wiedeńskim i w znaydujących się na tym że mostów, ptrzebne są nestępujące roboty i materylaty:

)

siç iezeedngile

)

118

3]8

2]8

4j8 iał, igo w ra-

na oty

|                                                                      |          | 70 =                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| w Mon.                                                               | Konw.    | obrobienie po 12 kr 4                                             | 16       |
| ZR.                                                                  |          | zgaszenie wapna i wybranie                                        | 40       |
| 1) na 4. ćwierć mili 11tey:                                          |          | dolu na wapno po 4 kr.                                            | 58       |
| 1080 sztuk faszyn wierzbowych 9'                                     |          | Summa 281                                                         | 46       |
| gich a 12" grubich po 8 kr. 144                                      | -        | 3umma 201                                                         | 46       |
| 2160 kołów faszynowych po 1 kr. 36                                   |          | c) Most Nro. 81.:                                                 |          |
| 157° 3' nawozu ziemi z robota                                        |          | 49 iodeł 6° długich 18" grubych                                   |          |
| ciagla i piesza 244                                                  | 7 4 18   | po 5 ZR. 18 kr. 259                                               |          |
| Summa 424                                                            | 7 418    | tych whicie po 5 ZR. 245                                          |          |
|                                                                      | , ,,     | 7 iodeł 5° dłagich 18" grabych                                    |          |
| 2) na 2. ćwierć mili 12tey:<br>126 szt. faszyn wierzbow. po 8 kr. 16 | 4.0      | na tramy iarzmowe czyli pod-                                      |          |
| 352 — hołów faszynowych 4                                            | 48       | waliny po 5 ZR. 1 kr. 35<br>10 iodel, 7 odługich 12-14" gru-      | 7        |
| 10 ° 4' nawozu ziemi 16                                              | 12<br>32 |                                                                   |          |
|                                                                      | 02       | bych na kružbanty czyli wią-<br>zania krzyżowe po 3 ZR. 30        |          |
| Summa 37                                                             | 32       | obrobienie i przybicie goźdzmi                                    |          |
| 3) na 2. dwierd 11tey:                                               |          | po 1 ZR. 3 kr. 10                                                 | 30 -     |
| a) Most Nro. 71.:                                                    |          | 70 sztuk goździ 18" dła. po 8 kr. 9                               | 20       |
| 14 ppi iodłowych 6 odługich 18"                                      |          | 64 iodeł 5° długich 10" grubych                                   |          |
| grabych po 5 ZR. 18 kr. 74                                           | 12       | 1 ZR. 57 hr. 194                                                  | 48       |
| tych obrobienie i wbicie 70                                          | -        | obrobienie i założenie tychże                                     | F F -    |
| 1 iodia 5° dioga 18" gruba na                                        |          | po 11 kr. 11                                                      | 44       |
| izbice 5                                                             | 4        | 34 sažni wzdłoż zerwanie pokła-                                   |          |
| obrobienie 5 sąż. wzdłuż po 9 br                                     | 45       | du po 1 ZR. 12 1/2 kr. 41                                         | 5        |
| 1 iodia 7° dinga od 12 do 14"                                        |          | 34 sążni wzdłuż usypanie szótrem 8.                               | -        |
| gruba na kružbant 3                                                  | -        | 45 hop hamienia po 1 ZR. 533/8 hr. 85                             | 1 7 8    |
| obrobienie teyże 3                                                   | E.4      | reparacyia narzędzia budowni-                                     |          |
| 7 sztuk goździ 18" dług. po 8 kr.— 32 — iodł 5 odługich 10" gru-     | 56       | ozego 30                                                          | -        |
| bych na przekładziny z przy-                                         |          | przywóz i odwiezienie rekwizytów 4                                | -        |
| wozem 62                                                             | 24       | Summa 901                                                         | 17718    |
| tychże obrobienie 4                                                  | 57       | d) Most Nro. 96.:                                                 |          |
| zdięcie i natożenie pomostu 13                                       |          | Branie fundamentów 2                                              | 48       |
| usypanie szótrem mostu 15                                            |          | 4° 3' zniesienie grobli drogowey 6                                | 4112     |
| Summa 252                                                            | 15       | 9 ćwierci sążnia kubicznego ka-                                   |          |
| Summa 252                                                            | 10       | mienia po 20 kr. 3                                                | -        |
| b) Most Nro. 72.:                                                    |          | 104 ćwierci sążnia kubicznego ka-                                 |          |
| 1 iodła 5° długa 18" gruba 5                                         | 1        | mienie z Huciskiego kamienio-<br>łomu po 1 ZR. 431/4 kr. 179      | 9/1      |
| tey obrobienie 4                                                     | -        | 91 korcy niegaszonego wapna po                                    | 24       |
| 39 dwierci sażni kubicznych ka-                                      |          | 1 ZR. 91                                                          | -        |
| mienia z Banowickiego kamie-                                         | 4.92     | 1092 stop kubicznych piasku z przy-                               |          |
| niołomu po 1 ZR. 12 kr. 35                                           | 18       | wozem po 12j8 hr. 20                                              | 28 4]8   |
| 34 112 korcy wapna niegaszonego                                      | 57.418   | robota mularska z pomocnikami 83                                  | 36       |
| po 1 ZR., 7 1/2 kr. 44 378 stóp kabiczn. piasku 1 1/8 kr. 7          | 57418    | 8 iodeł 40 długich 18" grubych                                    |          |
| talent 1 7                                                           | 5 2 3 8  | na podoiagi po 3 ZR. 20 hr. 26                                    | 20       |
| 31/2 pnia iodł 7° długich od 12                                      | 29 618   | obrobienie 5                                                      | 24       |
| do 14" grubych                                                       | 50       | s iodła 6° długa 12-14" gruba                                     | -        |
| 7 sztuk palów obrobić i wbić 14                                      |          | na murlaty 3                                                      | 15       |
| 2 pnie iodły 6° długiey od 12                                        |          | obrobienie po 12 kr. od sažnia 1                                  | 12       |
| do 14" grubey 4                                                      | 58 .     | 40 sztuk pokładziu zerwać i nało-                                 |          |
| obrobienie po 9 kr.                                                  | 48       | żyć po 4 kr. 2                                                    | 40       |
| 13 1/2 iodel 7 odługich 18" gru-                                     |          | 4 iodly 5 o długie 14—15" grube                                   | 0.8      |
| bychina podciągi po 5 ZR. 51 kr. 20                                  | 28 418   | 7 kun szárra a rz. Rehy no 38 318kr /                             | 28<br>28 |
| •                                                                    | 24       | 7 kup szótru z rz. Raby po 38 3j8kr. 4<br>terassowanie skarpów 4. |          |
| nsypanie szótrem mostu 12                                            | -        | przywóz i odwiezienie rekwyz 3                                    | _        |
| 4 13 iodeł 5 długich 12" gru-                                        | 4.0      |                                                                   |          |
| bych po 2 ZR. 9 kr. 9                                                | 19       | Summa 442                                                         | 8 518    |
|                                                                      |          |                                                                   |          |

| e) Most Nro. 13.:                         |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Wybranie ziemi 7°8" po 36 kr. 5           | 12      |
| 57 ćwierci kubicznych sążnia ka-          |         |
| mienia po 2 ZR, 31 1/2 kr. 219            | 40418   |
| 65 1/2 horey wapna po 1 ZR. 65            | 30      |
| 686 stop kubiczn. piasku po 1 1/8 kr. 12  | 51 618  |
| Robota mularska po 3 ZR. 42 kr. ed sa. 64 | 14 1 18 |
| 2 sosny 6 o diagie 12-14" grahe           | 7.0     |
| 7 1                                       | 30      |
| obrobienie tychże                         | 48      |
| 2 2]3 pai soany 6° długich 18"            |         |
| grubych na podciągi po 4 ZR.              |         |
| 3 kr. 10                                  | 48      |
| obrobienie *                              | 24      |
| 22 pni sosnowych na pokładziny i          |         |
|                                           |         |

#### Rundmachung.

Mro. 44560. In der Kreikstadt Leitmerig im Königreiche Böhmen ist eine Poststazion errichtet, und in Folge deffen die Wegesstreckezwischen Leitmerig und Lobosis auf eine halbe Poststazion, zwischen Leitmerig und Doran auf brei Viertel Post, und zwischen Leitmerig u. Auscha auf eine einfache Poststazion bestimmt worden.

Welches im Grunde hohen Hoffammerdefrets vom 4ten Jung b. J. B. 22432. allgemein kundgemacht wird.

Wom f. f. galigischen Landesgubernium.

Lemberg am 27. Juny 1828.

U wiadomienie.

Nro. 10077. Ces. król. do przedaży dóbr skarbowych w Galicyi ustanowiona Kommissya ozyni wiadomo, że położone w Cyrkule Lwowskim Państwo kameralne Szczerzec, wyjawszy dodane pod zarząd kameralney Prefektury Szczerzeckiey wsie: Podciemno, Tołczow, Rakowiec, Żyrawkę, Sołonkę wielką i Sołonkę małą, na przedaż przeznaczonem zostało.

W tym celu utworzono z wspomnionego

Państwa następniące oddziały:

Pierwszy oddział, składaiscy się z włości: Serdyca Wola, Popielany, Dmytrze, Humieniec, Nikonkowice, Sroki, z części wsi Jastrzebkowa i z Niemieckich osad Einsiedel i Falkenatein.

Drugi oddział, składaiący się z wsiów: Siemianowka, Zagrodek, Rosenberg, Chrusno stare, Chrusno nowe, Krasow, Reichenbach, Dobrzany, Dornfeld, Nowosiołki, z miasta Szczerzec i z przedmieśk Łany, Piaski i Ostrowa.

Trzeci oddzia, składaiący się z włości: Polana z hutą, Lubiana z Lubianką, Linden-

feld, Głachowiec i Brodki,

| przekładziny po i ZR.<br>ZR. 35 kr.    | po 1         | 34 | 50 |
|----------------------------------------|--------------|----|----|
| obrobienie<br>pokrycie szótrem mostu i | 30. Y (7.00_ | 4  | 2  |
| wóy rehwizytów                         | pizy-        | 8  |    |

Summa 435 50318

T

Z

pi

P

Di

be

in

pr

te

je

Al

fa

52

00

K

W

ni

mi

IZ

Cia

mi

cie

jęt

0

Z

ni

ry

ha.

28

nic

Wi

Wi

jes

D .

śei

clz

WI

ser

RA.

Kto się więc tych robót podiąć chce znaydować się ma, zaopatrzywszy się wadyinm potrzebnemi d. 29. Lipoa 1828 w Kancelaryi c.h. Urzędu Cyrkutowego o godzinie 9tey przed południem.

Od C. K. Urzędu Cyrkułowego.

W Boehni d, 6. Lipon 1828, (1)

#### U wiadomienie.

Nro. 44560. W mieście Cyrkułowem Letomierzyce w Królestwie Czcskiem utworzoną została iedna stacyja pocztowa, w następności czego przestrzeń drogi między Letomierzycem (Leitmeritz) i Lobozycem za pół stacyj pocztowey, między Letomierzycem i Doxanem za trzy świerci poczty, a między Letomierzycem i Auszą za poiedyńczą stacyję pocztową ustanowiona została.

Co w moc dekretu wysokiey Kamery nadworney z.d. 4. Czerwca r. t. do licz. 22432, powszechnie ogłasza sie.

We Lwowie d. 27. Czerwca 1828.

Wszystkich, którzyby ieden lub drugi oddział, alboteż całe to Państwo, albo także poiedyńcze tylko wsie tegoż Państwa nabyć chcieli, wzywa się ninieyszem, aby swoie propozysye naydaley do 15. Sierpnia r. b. do C. K. Galicyiskiey Kommissyi przedażą dobr skarbowych zawiadującey podali, i w tychże wyrażnie oświadczyli, które sekcye albo poiedyńcze włości kupić chcą, tudzież czyliby inny, i iaki podział tegoż Państwa ich korzyści dogodnieyszym być nie zdawał się.

Wreszcie wolno kopniącym to Państwo ze wszystkiemi ie składaiącemi częściami oglądać, i opisanie dobr z wykazem przychodu w c. h. Administracyi dobr skarbowych przeyrzeć.

Po wyiściu terminu powyższego, podane propozycye będą pod należytą rozwagę wzięte, potem cena fiskalna poiedyńczych oddziałów oznaczoną, i licytacye według porządku wypisane zostaną.

Od C. K. do przedaży dóbr skarbowych w Galicyi ustanowioney Kommissyi.

We Lwowie d. 1. Lipca 1828. (1)